## Amtsblatt

# Lemberger

## Dziemik

13. October 1859.

Października 1859.

Mr. 885.

Kundmachung B.

ber Lieferunge= und Subarrendirunge-Berhandlung in Lemberg am 17. Oftober 1859.

Das Lieferungs-Duantum besteht:

a) Fur die Beit vom 1. Dezember 1859 bis Ende Rovember 1860 in 13.800 Megen Korn und 52.800 n. ö. Megen Saber.

b) Fur bie Beit vom 1. Dezember 1859 bis Ente Juli 1860 in 35.200 n. ö. Megen Saber, welche in ber Zeit vom 1. Dezember 1. 3. bis Ende April 1860 in gleichen Theilquantitäten zu liefern find.

Das Subarrendirungs = Quantum besteht in folgender Erforderniß, und zwar:

| Für bie Zeit |                                   | täglich |            |                     | monatlich |      |                                           |                       |                      |  |
|--------------|-----------------------------------|---------|------------|---------------------|-----------|------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| vom          | þ i s                             | Baber   | Şeu à 10 B | Streuftrob<br>à 3 F | Rerzen    | Lalg | ganz  <br>raffin<br>Rips<br>f. Lan<br>doc | irtes<br>öhl<br>npen= | Lagerstrob<br>à 12 F |  |
|              |                                   | भ्र     | orzion     | en                  | Pfi       | ınb  | M                                         | a ß                   | Bnd.                 |  |
| a            | Ende April 1860                   |         |            |                     | 40        | 120  | 120                                       | 70                    |                      |  |
| 1859         | " Juli "                          | 1154    |            |                     |           | •    | •                                         | •                     | *                    |  |
| 1 13gn       | bis jur neuen Seufütterung bei=   |         | -          |                     |           |      |                                           |                       |                      |  |
| Dezember     | läufig bis Ende<br>September 1860 |         | 1154       |                     |           |      |                                           |                       |                      |  |
| d            | Ende November<br>1860             | 1154    |            | 954                 |           |      |                                           |                       | 16500                |  |

#### Obwieszczenie B.

licytacyi względem liwerunku i wydzierzawienia we Lwowie na dniu 17. października 1859.

Artykuly przeznaczone do liwerunku sa:

a) Na czas od 1. grudnia 1859 po koniec listopada 1860 roku 13.800 meców zyta i 52.800 wiedeńskich meców owsa.

b) Na czas od 1. grudnia 1859 po koniec lipca 1860 r. 35.200 wied. meców owsa, które w czasie od 1. grudnia r. b. po koniec kwietnia 1860 w równych częściach mają być dostarczone.

Artykuły przeznaczone do wydzierzawienia są następujące:

| Na czas   |                                                                     | dziennie |                       |                          | miesięcznie |              |                                                  |                       |                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| od        | d o                                                                 | 0 wsa    | Siana po 10<br>funtów | Podsciółki<br>po 3 funty | Swiec       | toja<br>Toja | cał-<br>kiem<br>rafino<br>oleju<br>z gno<br>do l | rzep.<br>tkami<br>amp | oklo- Slomy po<br>tów 12 funtów |
| a         | koń. kwiet. 1860                                                    |          |                       |                          | 40          | 120          | 120                                              | 70                    |                                 |
| 1859      | końca lipca 1860                                                    | 1154     | ·                     | •                        |             | •            |                                                  |                       |                                 |
| gruduia 1 | az do nowej pa-<br>szy mniej więcej<br>po koniec wrze-<br>śnia 1860 |          | 1154                  |                          |             | 4            |                                                  | Ball                  |                                 |
| -d -t     | koúca listopada<br>1860                                             | 1154     | •                     | 954                      | ,           |              | •                                                |                       | 16500                           |

(1887)

(2) Rro. 232. Behufe bee an ber hierortigen mediginifchechirurgiichen Lehranstalt auf die Daner von zwei Jahren zu besetzenden me-Diginisch-klinischen Affistenten-Postene, womit bas jahrliche Abjutum bon 315 ff. oft. 2B. nebft bem Genuge einer beheißten Raturalmohnung in dem allgemeinen Krantenhause verbunden ift, wird hiemit der Ronturs bis jum 20. November b. 3. mit tem Beifage eröffnet, daß die Bewerber ihre Gesuche, belegt mit der Nachweisung des erlangten mediginischen Doftor-Grades, ihrer bisherigen bienfiliden oder fonftis gen praftischen Bermendung und ber Sittlichkeit, bann verfeben mit ber glaubwürdigen Bestätigung, baß sie der polnischen oder einer dies fer nahe verwandten andern flavischen Sprache vollfommen fundig find, innerhalb ber obbezeichneten Konfurefrift, und zwar, wenn fie Schon in einem öffentlichen Dienfte fieben, mittelft ihrer unmittelbar

vorgefetten Behörde bei biefem Studien Direktorate einzubringen

Bom f. f. medizinisch-dirurgischen Studien-Direktorate.

Lemberg, am 7. Oftober 1859.

Lizitazione = Anfundigung. (2) (1911)

Mro. 9087. Bon Seite ber f. f. Finang = Begirte = Direfgion in Sanok wird allgemein fund gemacht, daß jur Berpachtung ber in bem angeschlossenen Ausweise verzeichneten eilf Aerarial-Beg- und Bruckenmauthstagionen bes Sanoker Finang-Begirfes, unter benfelben Beding. niffen, welche in ber Ligitagione : Anfundigung ber h. f. f. F. Finang-Lanbes - Direktion vom 30. Juli 1859, Bahl 25741 ex 1859, enthalten find, bie britte Ligitagion und zwar an den in dem Ausweise angeset; ten Sagen, nämlich: am 17., 18. und 24. Oftober 1859 und an dem barauf folgenden Sage, b. i. am 25. Oftober 1859 auf biefelben Mauthstazionen in concreto abgehalten werden wird.

Die Fistalpreise find in bem Ausweise ersichtlich gemacht. Von der f. f. Finang-Bezirke-Direktion.

Sanok, am 7. Oftober 1859.

ad Nrm. 9087.

f. f. Finang-Bezirk Sanok.

#### Ausweis

ber Aerarial-Beg- und Brudenmauth-Stazionen bes Sanoker Finang. Bezirks, beren Berpachtung auf bas Berm. Jahr 1860 ausgeschrieben wird.

| Poff-Rro. | Rame<br>ber Mauthstazionen<br>und ihrer Eigenschaft | Ausrufin öster<br>auf das<br>18 | r. W.<br>V. J. | Ort der<br>Lizitas<br>zionsabs<br>haltung | T.ag *               |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------|--|
| 8         |                                                     | ft.                             | fr.            | orogijalis                                |                      |  |
|           |                                                     |                                 |                |                                           | 10.00                |  |
| 1         | Dubiecko<br>Wegmauth                                | 1428                            | •              | inia 21<br>c animos                       | 17. Oftober<br>1859  |  |
| 2         | Ulanica<br>Wegmauth                                 | 784                             |                | ok<br>O                                   | betto                |  |
| 3         | Domoradz<br>Wegsund Brückenmauth                    | 1688                            |                | f. Finang Bezirts Diretzion Sanok         | betto                |  |
| 4         | Iskrzynia<br>Weg= und Brückenmauth                  | 840                             |                | irefzio                                   | betto                |  |
| 5         | Rymanow<br>Wegsund Brückenmauth                     | 2281                            |                | (% = 9)                                   | 18. Oftober<br>1859  |  |
| 6         | Besko<br>Bräckenmaut                                | 179                             |                | Begir                                     | betto                |  |
| 7         | Dąbrowka<br>Wegs und Brückenmauth                   | 2687                            |                | inan3,                                    | betto                |  |
| 8         | Postołow<br>Weg: und Brückenmauth                   | 3240                            | 10             | <br>⊛                                     | betto                |  |
| 9         | Olszanica<br>Weg-und Brückenmauth                   | 1922                            |                | Bei ber I.                                | 24. Oftober<br>1859  |  |
| 10        | Ustrzyki<br>Wegs und Brückenmauth                   | 1800                            |                | Bei                                       | betto                |  |
| 11        | Krościenko<br>Weg- und Brückenmauth                 | 2880                            |                | Part I Time                               | betto                |  |
| 12        | Alle eilf Mauthstas<br>zionen in concreto           | 19729                           |                |                                           | 25. Oftober<br>1859. |  |
|           | Sanok, am 7. Oftob                                  | r 1859.                         | *              | 1201                                      | The state of the     |  |

Sanok, am 7. Oftober 1859

(1913)

**(2)** 

Mro. 39313. Bom f. f. Lemberger Lantes- als Santels- und Bechfelgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß über Unfuchen des Samuel M. Benis und Abraham Mazer Die Ginleitung ber Amortifagion bee von Jakob H. Birobaum afzeptirten Bianco-Bechfele, in mels dem blos die Summe pr. 100 ff. B. V. mit Biffern und Buchitaben ausgedrudt, und welcher mit ber Stampiglie: "J. H. Birnbaum Lemberg 4132" versehen mar, bewilliget murde.

Dem zu Folge wird ber Inhaber Dieses Wechseis aufgeforbert, benfelben binnen 45 Tagen Diesem Landes, als Sandels und Wechs felgerichte vorzulegen, oder feine etmaigen Anfpruche barauf geltenb gu machen, widrigens nach Berlauf Diefer Frift berfelbe Bechfel für

amortifirt erflärt werden wird.

Lemberg, am 22. September 1859.

Mr. 33685. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie

Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathener Obligationen, als: 1. Der offgaligifchen Kriegsdarlebens-Obligationen, lautend

auf die Ramen :

1) Czyszna Unterthanen Sanoker Rreis R. 10899 vom 29. Oftober 1798 zu 5% über 4 fl. 344/8 xr.

2) Czyszna Unterthanen dito Rreis R. 11228 v. 29. Oftober 1798 ju 5% über 4 fl. 344/: rr.

3) Czysna dtto Kreises R. 12023 v. 13. Mai 1800 zu 5% über 4 fl. 343/8 rr.

4) Hapkowce Unterthanen dtto Kreises R. 10903 v. 29. Ofto:

ber 1798 gu 5% über 6 ft. 542/8 rr.

5) Hapkowce Unterthanen Sanoker Kreises M. 11232 v. 29. Oftober 1798 zu 5% über 6 fl. 542/8 rr.
6) Habkowce Sanoker Kreises M. 12027 v. 13. Mai 1800 zu

5% über 6 fl. 54 rr.

7) Dolszczyca Unterthanen Sanoker Kreises N. 11233 v. 29. Oftober 1798 gu 5% über 13 fl. 482/8 pr. 8) Dolszyca Unterthanen dtto dtto M. 10904 v. 29. Oftober

1798 ju 5% über 13 fl. 482/8 rr.

9) Dolszczyca dtto Kreises N. 12028 v. 13. Mai 1800 ju 5% über 13 fl. 477/: rr.

10) Krywe Unteribanen dtto dtto M. 10901 v. 29. Oftober

1798 ju 5/60 über 7 fl. 274/: rr.

11) Krzywe Unterthanen dtto Rreifes R. 11230 v. 29. Oftober 1798 gu 5% über 7 ff. 274/: rr.

12) Krzywe dtto dtto R. 12025 v. 13. Mai 1800 gu 5% über

7 ft. 276/: rr.

13) Lisna Unterthanen Sanoker Rreifes M. 10902 v. 29. Df=

tober 1798 zu 5% über 5 fl. 546/: rr. 14) Lisna Unterthanen Sanoker Rreifes Dt. 11231 b. 29. Df-

tober 1798 gu 5% über 5 fi. 546/: rr. 15) Lisna Sanoker Rreis D. 12026 v. 13. Mat 1800 ju 5%

16) Przysłup Unterthanen dtto Rreifes R. 10900 v. 29. Oftbr

1798 ju 5% über 3 fl. 39 rr.

17) Przysłup Unterthanen atto Kreises R. 11229 v. 29, Ofto-

ber 1798 zu 5% über 3 ff. 39 rr.

18) Przysłup Sanoker Kreifes N. 12024 v. 13. Mai 1800 gu

5% über 3 fl. 396/: rr. 19) Rabe Unterthanen dito Kreifes M. 6610 v. 23. September

1794 ju 31/2% über 14 fl. 596/: rr.

20) Rabe Unterthanen Sanoker Kreises M. 11181 v. 11. Jan-

ner 1799 zu 5% über 14 fl. 596|: rr. 21) Rabe Unterthanen Sanoker Rreifes D. 11524 v. 11. Sep-

tember 1799 ju 5% über 14 fl. 59%: xr.

22) Rabe Sanoker Rreifes Dt. 12317 v. 11. September 1799

ju 5% über 14 fl. 596/: xr. 23) Huczwice Unterthanen Sanoker Rreises Dt. 6611 v. 2.

April 1795 zu 31/2% über 5 fl. 526/: rr. 24) Huczwice Gemeinde dtto Kreises R. 12020 v. 13. Juni

1796 ju 5% über 5 fl. 526/: rr.

25) Huczwice Unterthanen dito Rreifes M. 11182 v. 11. Sanner 1799 zu 5% über 5 fl. 526/: rr. 26) Huczwice Unterthanen dtto Kreises R. 11525 v. 11. Sep-

tember 1799 gu 5% über 5 fl. 526/: rr.

27) Huczwice Sanoker Rreifes R. 12318 v. 11. September

1799 zu 5% über 5 fl. 526/: rr.

II. Der oftgalig. Maturallieferunge Dbligationen lautend auf die Mamen :

28) Cisna mit Przylep Unterthanen Sanok N. 816 vom 27. August 1793 zu 4% über 6 fl.
29) Cisna mit Przylep und Lisna Unterthanen Sanoker Kreises

M. 4049 v. 28. März 1794 zu 4% 23 ft. 30 rr. 30) Cisna Unterthanen dtto Kreises R. 4385 v. 7. Februar

1795 gu 4% über 7 fl. 30 rr.

31) Lisna Unterthanen dtto Rreifes R. 7854 v. 28. Janner 1796 gu 4% über 19 ff. 48 rr.

32) Cisna mit Przylap und Lisna Unterthanen Sanoker Kreifes M. 270 vom 11. November 1799 zu 4% über 22 fl. 12 rr.

33) Gemeinde Cisna Przysłup und Liszna ddto Rreifes N.

v. 1. November 1829 ju 2% über 66 fl. 562/8 rr. 34) Gemeinde Cisna, Przysłup u. Liszna dtto Rreises R.

v. 1. November 1829 ju 2% über 47 ft. 543/8 rr.

35) Habokowce mit Krywe u. Lyszna Unterthanen Sanok R. 817 v. 27. August 1793 ju 4% über 9 fl.

36) Habakowce mit Krywe Unterthanen Sanoker Rreifes R.

4050 v. 28. Märg 1794 gu 4% über 34 fl.

37) Habakowce mit Krywe Unterthanen dtto Kreises M. 7855

v. 28. Jänner 1796 zu 4% über 24 fl.
38) Habokowce mit Krywe Unterthanen Sanoker Kreises N.
271 v. 11. November 1799 zu 4% über 21 fl. 36 xr.

39) Gemeinde Habkowce und Krzywe dtto Kreises N. 1002 v. 1. Rovember 1829 ju 2% über 54 fl. 16%: rr.

40) Gemeinde Habkowce u. Krzywe Sanoker Kreises Mro. 5621

v. 1. Movember 1829 zu 2% über 17 fl. 262/8 rr.

41) Dolzyca Unterthanen Sanok R. 818 v. 27. August 1793 gu 4% über 8 fl. 30 rr.

42) Dolszyca Unterthanen Sanoker Kreises N. 4051 v. 28. März 1794 zu 4% über 32 fl. 30 rr.

43) Dolzyca Unterthanen dito Kreises N. 4220 vom 21. Fe-

bruar 1795 zu 4% über 7 fl. 30 rr.

44) Dolzyca Unterthanen Sanoker Kreises M. 7856 v. 28. Jan-

ner 1796 zu 4% über 23 fl. 24 rr.

45) Dolzyca Unterthanen Sanoker Kreises R. 272 v. 11. Nos vember 1799 ju 4% über 20 fl. 24 xr.

46) Gemeinde Dolszyce Sanoker Kreises N. 5979 v. 1. Novbr

1829 zu 2% über 55 fl. 412/8 rr. 47) Rabe mit Huszwice u. Lubne Unterthanen Sanoker Kreises N. 828 v. 26. August 1793 zu 4% über 10 fl.

48) Rabe, Huczwice u. Lubne herrschaft dtto Rris R. 4068

v. 12. März 1794 zu 4% über 39 fl. 49) Rabe mit Huczwica Unterthanen dtto Rris R. 4397 v. 9.

Februar 1795 gu 4% über 24 fl. 50) Rabe mit Huczwice u. Lubne Unterthanen Sanoker Rreifes

R. 7874 v. 5. Februar 1796 ju 4% über 24 fl. 36 pr.

51) Rabe mit Huczwice u. Lubne Unterthanen Sanoker Rreises D. 291 vom 11. November 1799 gu 4% über 39 ff. 48 rr.

52) Gemeinde Rabe mit Huczwice u. Lubne Sanoker Rreifes

5989 1002 v. 1. Novbr 1829 ju 2% über 68 fl. 15 rr.,

aufgefordert, binnen Ginem Sahre, 6 Bochen und 3 Tagen obige Obligationen vorzulegen, ober ihre allfälligen Rechte barguthun, wibrigens diefelben für amortifirt werden erflart merden.

Aus bem Mathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, ben 17. August 1859.

Wormittage festgefest wurde.

Gdift. Dr. 38274. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben des Johann Karpf, Bierbrauers, als: Johann Karpf, gemefenen Boftmeifters in Wieliczka, Franz Karpf, Josefa Karpf verebel. Grafin Mier, Anna Karpf verebel. Jarossy und Josefa Karpf, Tochter bes Ignatz Karpf, ferner Johanna 1. Ghe Królikowska 2. Che Karpf, Marcell Mochnacki, Catharina Karpf geb. Buchmann und Jacob Schnitt oder ihre dem Leben, Mas men und Bohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es fet miber biefelben von Geite des Anton Lodyński, bes Roman und der Julie Duchenskie, bann ber Erben des Franz Lodyúski, als: bes Onufrius Lodyński und der Johanna Illasiewicz geb. Lodynska wegen Lofdung ber über ber Salfte ber Realität Mrc. 409 3/4 ursprünglich zu Gunften bes Johann Karpf, f. f. Postmeistere in Wieliczka, dom. 15. p. 527. n. 8. on. intabulirten Summe 24.000 fip. und 6000 fl. W. B. fammt allen Bezugspoffen und Afterlaften am 13. September 1859 3. 38274 eine Rlage ange bracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber der Termin gur mundlichen Berhandlung auf ben 29. November 1859 um 10 Uhr

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Ro ften ben hiefigen Landes- und Gerichts - Abvokaten Dr. Madejski mit Substituirung bes herrn Landes-Advofaten Dr. Smiatowski ale Rus rator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Gbift werben bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechte behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, über haupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem biefelben fich bie aus beren Berabfaumung ente stehenden Folgen felbst beizumeffen haben wrden.

Mus dem Mathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 19. Ceptember 1859.

(1909)G d i f t.

Mro. 5620. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird allen auf ben, bem Beren Josef Bilski gehörigen, im Tarnopoler Rreife gelege nen Gutern Worobijowka sammt Podczapińce mit ihren Forderungen versicherten Glaubigern hiemit befannt gegeben, daß behufs der 3u weisung bes mittelft Entschädigungs = Ausspruchs vom 6. Juni 1855 3. 34-1853 auf diese Guter ermittelten Urbarial = Entschädigungs', Kapitals von 9441 fl. 10 fr. AM. die Berhandlung eingeleitet werde.

Es werden daher fammtliche mit ihren Forderungen auf diefen Gu tern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei ber zu bie sem Zwede hiergerichts bestehenden Kommission, ober schriftlich durch bas Einreichungs-Protofoll biefes f. f. Kreisgerichts ihre Unmelbungen, unter genauer Angabe bes Bor- und Junamens und Wohnortes (Hausnum-mer) bes Anmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalisirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Sypothetar - Forderung sowohl bezüglich des Kapitals, als auch bet allenfälligen Binfen, insoweit bieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemelbeten

Poft, und wenn ber Anmelder feinen Aufenthalt außer bem Sprengel dieses f. f. Kreisgerichts hat, unter Namhastmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladun= gen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Boft an ben Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Sanden geschehene Zustellung, würden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 30. November 1859 zu überreichen, widrigens ber fich nicht melbende Gläubiger bei der feiner Zeit zur Vernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsatzung nicht mehr gehört, er in Die Ueberweisung seiner Forderung auf das Entlastungs = Kapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinstommen unter ber Boraussetzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Rapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des S. 27 des kaiserlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Tarnopol, am 26. September 1859.

Mr. 10160. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird den, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Nicolai Lenca, Georgi Stirbul, dann Catharina und Ursaki Paunel mittelst gegenwärtigen Sbiftes befannt gemacht, es habe wider dieselben Herr Johann Warteresiewicz wegen Anersennung des Alleineigenthums des Gutes Jurkoutz hiergerichts sub praes. 25. Juli 1859 B. 10160 die Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit Beschluß rom Heutigen zur mündlichen Verhandlung die Tagsahrt auf den 28. November 1859, Früh 10 Uhr festgesett wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, und diesels ben sich außer den k. k. Erblanden aufhalten dürften, so hat das k. k. Landesgericht zu ihrer Bertretung und auf deren Gefahr und Kosten den hiesigen Advokaten Herrn Dr. Sladkowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorges

schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Soikt werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts-begelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 26. August 1859.

(1907) © b i f t. (1)

Arton Mikuli und beren ebenfalls unbefannten Nicolaus, Jacob und Ariton Mikuli und beren ebenfalls unbefannten Erben mittelst gegen-wärtigen Edifts befannt gemacht, es haben wider dieselben die Gebrüder Eudoxius und Nicolaus Hormuzaki wegen Löschung der zu ihren Gunsten aus dem Pachtvertrage vom 20. Mai 1813 im Lastensstande des Gutes Stanestie am Czeremosz H. B. XXI. S. 105. LP. XVII. intabulirten Nechte sub praes. 19. Juli 1859 Zahl 9833 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zum mündzlichen Verfahren die Tagsahrt auf den 14. November 1859 um 10 Uhr Bormittags anberaumt wurde.

Da ber Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das t. f. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes-Abvokaten Dr. Wolfeld als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorge-

Schriebenen Gerichteordnung verhandelt werden mirb.

Durch dieses Edikt werden demnach diese Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtse behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen, und biesem Landesgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, ben 31. August 1859.

(1895) Rundmachung. (1)

Mro. 6726. In dem Bezirksorte Ropczyce, Tarnower Kreifes, wird mit dem 16. Oftober 1859 eine f. E. Posterpedizion in Witf-famkeit treten, welche sich sowohl mit dem Brief- als Fahrpostdienste befassen, und mit der Bahnstazion Czekay im Anschlusse an die zwisschen Krakau und Rzeszow verkehrenden Personenzüge 3 und 4, und gesmischten Züge 5 und 6 eine täglich dreimalige Berbindung mittelst sahrenden Boten unterhalten wird.

Diefe Botenpoft mirb in nachstehenber Ordnung verfehren :

Bon Ropczyce täglich 10 Uhr Vormittags täglich 1 Uhr 30 M. Nachm. täglich 3 Uhr 50 M.

Bon Czekay täglich 11 Uhr 30 M. Vorm. täglich 2 Uhr 15 M. Nachm. täglich 4 Uhr 40 M. in Czekay täglich 10 Uhr do Mt. Vormittags täglich 2 Uhr — M. Nachmittags täglich 4 Uhr 20. M. "

in Ropezyce täglich 12 Uhr Mittags täglich 2 Uhr 45 M. Nachmittags täglich 5 Uhr 10 M. Der Bestellungebegirt bieser Posterpedizion un faßt die Ortschaften Borek maly, Broniszow, Brzeziny, Brzyzna, Budzisz, Brzezowka, Chuchty, Glinnik, Groynica, Kozodrza, Konice, Karzki, Kucharski, Lopuchowa, Niedzwiada, Nawsie, Mala, Okonin, Ostrow mit Roda, Czekay und Wiktorzec, Ocieka mit Wola, Ocieka und Sadzikirz. Pietrzyjowa, Rzegocin, Ropczyce mit Grybow Szedoie, Szkodna, Sośnice, Strzyżow mit Budyn, Witkowice, Wielopole und Zagorzyce.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß mit der Bemerkung gebracht wird, daß sich die neue Posterpedizion mit der Aufnahme, Bestellung und Beförderung der Korrespondenzen, Zeitungen, Geldbriefe ohne Beschräntung des Werthes und Frachtstücke bis zum Einzelnge=

wichte von Zwanzig Pfund befaffen wird.

Von der f. f. galiz. Postdirekzion. Lemberg, am 19. September 1859.

Nr. 6726. W miasteczku powiatowem w Ropczycach, w obwodzie tarnowskim, zaprowadzona będzie z dniem 16. października 1859 c. k. expedycya pocztowa, która zajmować się będzie słuzbą tak listowej jak i powozowej poczty, i utrzymywać za pomocą konnych posłańców codziennie trzykrotną komunikacyę ze stacyą kolei żelaznej w Czekaju łącznie z jeżdzącemi między Krakowem i Rzeszowem pociągami osobowemi 3 i 4, i mieszanemi pociągami

Ci postańcy konni odchodzić będą w następującym porządku:

Z Ropczyc

codziennie o 10. godz. przed

południem

codziennie o 1. godz. 30. min.

po południu

codziennie o 3. godz. 50. min.

po południu

codziennie o 4. godz. 20 min.

po południu

po południu

Codziennie o 4. godz. 20 min.

Z Czekaju

codziennie o 11. godz. 30. min.

przed południem

codziennie o 2. godz. 15. min.

po południe

codziennie o 4. godz. 40. min.

do Ropczyc

todziennie o 12. godz. w po
todziennie o 12. godz. 45. min.

po południu

codziennie o 5. godz. 10. min.

po południu po południu.

Urzędowy okręg tej expedycyi pocztowej obejmuje miejsca: Borek mały, Broniszow, Brzeziny, Brzyznę, Budzisz, Brzezówkę, Chuchty, Glinnik, Grojnicę, Kozodrzę, Konice, Kucharskie, Łopuchowę, Niedzwiadę, Nawsie, Małę, Okonin, Ostrow z Rudą, Czekaj i Wiktorzec, Ociekę z Wolą, Ociekę i Sadzikirz, Pietrzyjowę, Rzegocin, Ropczyce z Gryfowem, Szednie, Szkodnę, Sośnice, Strzyżów z Budynem, Witkowice, Wielopole i Zagórzyce.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej z tą uwagą, że ta nowa expedycya pocztowa zajmować się będzie przyjmowaniem, zamawianiem i przewożeniem korespondencyi, gazet i listów pieniężnych bez ograniczenia wartości, i ładunku aż do wagi

20 funtów.

Z c. k. gal. dyrekcyi pocztowej. Lwów, dnia 19. września 1859.

(1920) S b i f t. (1) Nro. 31060. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird mittelst

Mro. 31060. Bom k. k. Lemberger Landesgerichte wird mittelst gegenwärtigen Edikts befannt gemacht, es habe die k. k. Finanz-Prosturatur Namens der Congregatio de propaganda side das auf der Mealität Nro. 67 ½ in Lemberg, libr. dom. 17. pag. 83. n. 12. on. und libr. dom. eodem pag. 91. n. 17. on. intabulirte, aus dem Schuldsscheine der Franziska Kanka dom 6. August 1831 herrührende Dars lehensfapital pr. 600 st. KM. den Frauen Maria Liskowacka, Therese Boykiewicz richtiger Boyko und Rosalia gebr. Borecka 10. voto Białowasowa, 20. voto Kozakiewicz, zur Zurückzahlung binnen 6 Monaten an die k. k. Landes-Sauptkasse in Lemberg aufgekündigt.

Biatowasowa, 20. voto Kozakiewicz, dur Jurückzahlung binnen 6 Monaten an die f. f. Landes-Haupttasse in Lemberg aufgekündigt.

Da der Aufenthaltsort der genannten Personen unbekannt ist, so wird diese Aufkündigung dem für sie aufgestellten Kurator Herrn Advokaten Dr. Maciejowski mit Substituirung des Advokaten Herrn Dr. Madejski zugestellt, und dieselben hievon mittelst gegenwärtigen Etiktes in Kenntniß gesest.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts. Lemberg, am 24. August 1859.

(1921) G b i f t. (1

Mro. 30063. Bon bem f. k. Lemberger Landesgerichte werden über Ansuchen der f. k. Kinanz Profuratur Namens der gräftich Skarbek'schen Armen- und Waisenstiftung zu Drohowyze die dem Lesben und Wohnorte nach unbekannten Franz Krehl, Theresia Krehl, Elisabeth Postel und Andreas Sanabor, dann Moszko Lisiowicz und Laja Bernfeld, so wie auch ihre allfälligen, dem Leben und Wohnsorte nach ebenfalls unbekannten Erben durch dieses Edikt aufgefordert, ihre auf der in Lemberg sub Nro. 478 ½ gelegenen Realität libr. dom. 14. pag. 513. u. 3. on., libr. dom. 37. pag. 306. und 308. n. 11. und 14. on. versicherten Rechte und Forderungen binnen 1 Jahre 6 Wochen und 3 Tagen anzumelden und zu erweisen, widrigens densselben diesfalls das ewige Stillschweigen ause legt, und die Ertabulizung der erwähnten Lastenposten sammt allen Konsestuty Bosten aus dem Lastenstande der besagten Realität verfügt werden nürde.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 23. August 1859.

1

(1912)

Lizitazions-Ankundigung der f. f. Finang = Landes = Direkjion.

Dro. 34222. Bur Sicherstellung ber Berfrachtung ber Tabat-Berichleißguter:

A. Bom Bahnhofe in Rrzeszow bis jum bortigen Bezirkemagazine,

B. von Tarnow nach Jasto,

C. von Lemberg nach Jasto, und

D. von Lemberg nach Rzeszow wird fur Beit vom 1. Sanner 1860 bis letten Dezember 1860 die Konfurreng burch leberreis

dung idriftlicher Offerenten eröffnet.

Die beilaufige jahrliche Frachtmenge, Die Begeeffrede zwifden ben Auf- und Abladungsftagionen und ber Betrag des fur jede einzelne Ctazion zu erlegenden Angeldes ift aus ber nachfolgenden leberficht ju entnehmen:

| Boft-Bro. | Aufadungs:<br>Stazion        | Ort der<br>Abladung                          | Beiläufiges<br>Frachtquans<br>tum<br>Wiener<br>Sporco Zent. | Meilen=<br>Entfers<br>nung | An=<br>gelb<br>fl. |  |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| A.        | Bahnhof in<br>Azeszow        | Bezirksmagazin<br>in Rzeszow                 | 461                                                         | 1/8                        | 100                |  |
| B.        | Bezirksmagazin<br>in Tarnow  | Bezirksmagazin<br>in Jasko                   | 106                                                         | 7 <sup>5</sup> /8          | 150                |  |
| c.        | Bezirfemagazin<br>in Lemberg | Bezirfsmagazin<br>in Jasko                   | 2814                                                        | 29                         | 900                |  |
| D.        | Bezirksmagazin<br>in Lemberg | Bahnhof ober<br>Bezirksmagazin<br>in Rzeszow | 18552                                                       | 24                         | 2000               |  |

Die versiegelten schriftlichen Offerten find bis einschließig ben 25. Oftober 1859 feche Uhr Abende bei ber Prafibialfanglet ber f. f. Fi=

nang-Landes-Direktion in Krakau einzureichen.

Die naberen Ligitagions . Bedingniffe konnen bei allen Finang-Begirfe-Direfzionen bes Krakauer und Lemberger Bermaltungegebiethes, bann bei ben hilfsamter : Direktionen in Krakau und Lemberg eingesehen merben.

Krakau, am 18. September 1859.

#### Ogłoszenie licytacyi

### c. k. krajowej dyrekcyi dochodów skarbowych.

Nr. 34222. Dla zabezpieczenia wywozu na sprzedaż przeznaczonego zapasu tytoniowego:

A. Z dworca kolei żelaznej w Rzeszowie aż na miejsce tamtej-

szego powiatowego magazynu,

B. z Tarnowa do Jasla,

C. ze Lwowa do Jasła, jako też

D. ze Lwowa do Rzeszowa, otwiera się konkurencya w drodze przesyłania pisemnych ofert przez czas od 1. stycznia 1860, aż do ostatniego grudnia 1860. roku.

Nieograniczona roczna ilość wywieść się mającego ciężaru, przestrzeń między stacyami do nabierania i składania onegoż, jako tez i kwota za każdą pojedyńczą stacyę złożyć mającego się zadatku, może być z następującego wykazu powziętą:

| Licz, porz. | Stacya nakła-<br>dania ciężaru     | Miejsce<br>złożenia onegoż                             | Nieograni-<br>czona ilość<br>ciężaru<br>w cetnarach<br>wiedeńskich | Mile<br>oddale-<br>nia | Za-<br>datek<br>złr. |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Α.          | Dworzec kolei<br>żelaz. w Rzeszow. | Magazyn powiat.<br>-w Rzeszowie                        | 461                                                                | 1/8                    | 100                  |
| B.          | Magazyn powiat.<br>w Tarnowie      | Magazyn powiat.<br>w Jaślo                             | 106                                                                | 75/8                   | 150                  |
| C.          | Magazyn powiat.<br>we Lwowie       | Magazyn powiat.<br>w Jaśle                             | 2814                                                               | 29                     | 900                  |
| D.          | Magazyn powiat,<br>we Lwowie       | Dworzec kolei<br>żelaz.lub magazyn<br>powiat, we Lwow. | 18552                                                              | 24                     | 2000                 |

Oferty pisemne zapieczętowane, mogą być aż do 25. października 1859 roku, do godziny 6tej z południa do kancelaryi prezydyalnej c. k. krajowej dyrekcyi przychodów skarbowych w Krakowie podawane.

Blizsze warunki tejże licytacyi mogą być w każdej powiatowej dyrekcyi finansów Krakowskiego i Lwowskiego obwodu, jako też w dyrekcyi pomocniczo-manipulacyjnej Krakowskiej i Lwowskiej wyjaśnione.

Kraków, dnia 18. września 1859.

(1883)Rundinachung. (3)

Diro. 19204. In Folge ber allerhochst angeordneten Redugt= rung eines Theils ber Armeebespannungen werben am 24. Oftober in Mościska, Przemyśler Kreifes 80 Stud, und am 25. Oftober 1859 in Lemberg 51 Stud, theils befettuofe, theils blos wegen ihrer Ueberzahl enthehrlich gewordene Artilleriepferde plus offerenti veräußert merben.

Bovon mit bem Beifugen bie allgemeine Berlautbarung gefchieht, daß, falls bie obangegebene Angabl von Pferben nicht an einem Tage verfauft merden follte, der Bertauf am nächstfolgenden Tage fortgefest werden wird.

Mom f. f. Lanbes - General = Rommando.

Lemberg, am 6. Oftober 1859.

#### Ogłoszenie.

Nr. 19204. W skutek najw. rozkazanej redukcyi jednej części zaprzegów armii, będą 24. października w Mościskach w obwodzie Przemyskim 80 sztuk, a 25. października 1859 we Lwowie 51 sztuk koni artyleryi, po części defektowe, po części względem ich nadliczby niekoniecznie potrzebne, plus offerenti sprzedane.

O czem z tem załączeniem ogólne ogloszenie stoje się, że, jeżeliby wyżej wymieniona ilość koni nie na jednym dniu sprzedana być miała, sprzedaż w następnym doin dalej ciągnąć się będzie.

Od c. k. kraj. jeneralnej komendy.

Lwów, dnia 6. października 1859.

Kundmachung.

Mro. 19411. Bon ben bei bem Groffurft Nicolaus 2ten Gufaren - Regiment ausgemufterten Diensipferben werden am 26. Oftober 1859 in

> Sędziszow 33 Stud, Rzeszow 50 Stück, Glogow 20 Stud, Lezajsk 22 Stück, Zotynia 28 Stud. Przeworsk 37 Stud,

Lancut 24 Stud plus offerenti veraußert merben.

Movon hiemit die Verlautbarung geschieht.

Wom f. f. Landes = General = Kommando.

Lemberg, am 9. Oftober 1859.

#### Ogłoszenie.

Nr. 19411. Z tych przy 2gim pułku huzarów wielkiego księcia Mikołaja, wymustrowanych koni, będą 26. października 1859

w Sędziszowie 33 sztuk,

w Rzeszowie 50 sztuk, w Głogowie 20 sztuk,

w Leżajsku 22 sztuk,

w Zołynie 28 sztuk,

w Przeworsku 37 sztuk,

w Lancucie 24 sztuk, plus oferenti sprzedane.

O czem ogólne ogłoszenie staje się.

Od c. k. kraj. jeneralnej komendy.

Lwów, dnia 9. października 1859.

(1859)G d i f t.

Mro. 1713. Bom Nizankowicer f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit befannt gegeben, es haben herr Ladislaus Graf Humnicki und Frau Gröfin Humnicka aus Sielec bas Gefuch unterm 1. September 1859 jur Bahl 1713 hiergerichts des Inhalts überreicht, womit nach vorläufiger Ginvernehmung ber bem Leben und Bohnorte unbefannten Elisabeth de Lempickie Gorska, oder ihrer allenfälligen Erben burch Gbift und einen aufzusiellenden Rurator, fo wie des Supothefarsichulbners herrn Tymon Gorski als Gigenthumer ber Guter Paniszczów, Wydrna und Rosolin, bei ber bießfalls festzusegenden Sagfahrt alle biejenigen, welche den bon ber Elisabeth de Lompickie Gorska in Kuzmina am 20. Janner 1808 in Gegenwart ber Beugen Josef Bychawski und Josef Witski gefertigten, in ten Landtafelbuchern ut libr. Instr. 97. pag. 419. ingrofffrten Couldidein über bie bem Stanislaus Grafen Humnicki am 20. Janner 1809 auszugahlenden Cumme von 21600 fip., fo wie ben von berfelben Elisabeth de Lempickie Gorska in Kuzmina am 24. Sanner 1810 in Gegenwart berfelben Beugen gefertigten libr. Instr. 114. pag. 71. ingroffirten Couldichein über die demfelben Stanislaus Grafen Humnicki am 24. Janner 1811 auszuzahlende ahnliche Summe von 21600 fip. in Sanden haben durften , auf eine Brift von brei Monaten mit bem Auftrage vorgelaben werben, baß fle biefe obbefdriebenen Schuldscheine binnen diefer Frift um fo gemiffer anzubringen haben, ale nach Berftreichung biefer Frift felbe fur nichtig und amortifirt erflart werden, und bie Ausfiellerin barauf ihnen Rede und Antwort zu geben nicht mehr verbunden fein

Jebem nun über biefes Gefuch jur obigen Einvernahme nach §. 201 und 202 G. D. die Tagfahrt auf ben 27. Oftober 1859, 9 Uhr Bormittage hiergerichte anberaumt, und ber bieffällige Sagfagungebeicheib bem für biefen Aft ber, bem Wohnorte und Leben nach unbefannten Elisabeth de Lempickie Gorska, oder ihren allenfälligen Grben auf ihre Gefahr und Roffen gu ihrer Bertretung bestellten Kurator, hieff gen Gutepachter in Wyhadow herrn Martin Guzkowski unter Ginem jugeftellt mird, merden biefelben mittelft biefes Gbiftes erinnert, jur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Rurator mitzutheilen, ober auch einen anderen Wertreter zu mahlen, und biefem Begirregerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung dienlichen, vorschriftsmässigen Rechtsmittel gu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entfiehenden Folgen felbst beigumeffen haben merden.

Bom f. f. Bezirtsamte als Gericht. Nizankowice, am 19. September 1859.

Coift. (1872)

Dro. 1500. Bom Mikolajower f. f. Begirfegerichte ale Real-Inftang mird hiemit befannt gemacht, bag über Unfuchen der f. f. Finang-Profuratur jur Befriedigung der durch Diefelbe erfiegten Forderung des hoben f. f. Militar-Merars pr. 54 fl. 311/2 fr. RM. sommt 4% vom 26. Oftober 1852 bis zum Zahlungstage zu berechnenden Binfen, der Erefugionefoffen pr. 5 fl. 20 fr. RM., ter Infergioneto. ften pr. 5 fl. RM. und ber meiteren Grefugionetoffen pr. 19 fl. 30 fr. RM. Die öffentliche Feilbiethung der gur Rachlasmaffe des Carl Wimmer gehörigen, sub Cons .- Nro. 185 in Mikolajow gelegenen Realität. nachdem bie beiden erften Feilbiethungstermine fruchtlos verftrichen find, in einem einzigen Termine und gwar am 27. Oftober 1859 um 9 Uhr Bormittage in ber Amtskanglei bes f. f. Begirfsgerichts unter nachstehenden Bedingungen Statt finden :

1) Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schapungswerth von 2908 ft. 601/2 fr. ö. 2B. angenommen, wenn jedoch diefen Breis Niemand biethet, wird die feilgebothene Realität auch unter bem

Schabungswerth um jeden Preis hintangegeben werben,

2) Jeder Raufluftige ift gehalten 10 Pergent des Ausrufspreifes als Ungelb zu Sanden ber Ligitagione = Rommiffion im Baaren gu erlegen, welches bem Meiftbiethenden in den Raufschilling eingerech: net, ten Uebri en nach ber Ligitagion guruckgestellt wird.

3) Der Bestbiether wird auf feine Roften in den phyfifchen Befit ber erfauften Realitat eingeführt, fobalb ber Befchetd, mit mel-

dem der Ligitagionealt bestätigt wird, in Rechtefraft ermächft.

4) Der Bestbiether ift gehalten, vom Tage des übergebenen Befibes bis zur ganglichen Bablung bes Raufschillings, ben nach 216. Bug bes erlegten Bablums gurudgebliebenen Raufschillingerefibetrag mit 40% balbjährig decursive ju entrichtenden Intereffen ju berginfen.

5) Bum Grlage bes nach Abzug bes erlegten Badiums verbliebenen Reftaufidillings ift ber Bestbiether erft binnen 14 Tagen ber über die ausgetragene Prioritat ber Glaubiger erlaffenen Bablungs. ordnung verpflichtet, doch ift ber Bestbiether berechtiget, jene intabulirten Forderungen, welche nach der Bahlungeordnung durch ben ans gebothenen Raufschilling gedecht werben, von dem Raufschilling in 216. rechnung alebann ju bringen, wenn jene Glaubiger ihre Bewilligung gur Belaffung ihrer Forderungen abgegeben, und ber Bestbiether ihre tabularmäßig ausgestellten Erklärungen vorgelegt haben wirb. Die erequirte Merarialforderung wird jedoch bem Beftbiether nicht belaffen.

6) Erft nach ganglichem Erlage bes Raufschillings ober gelieferten Ausweise, daß bie Glaubiger ihre Forderungen belaffen, wird bem Bestbiether bas Gigenthumsbefret ausgefolgt, Die auf ber Realitat baftenden gaffen, mit Ausnahme jener, welche nach ber abgegebenen Erflärung barauf belaffen bleiben, ertabulirt und auf ben Rauf-

fdilling übertragen.

7) Sowohl die Berzugszinsen als ber Raufschilling find an bas

Depositenamt ju erlegen.

8) Sollte ber Bestbiether gegenwartigen Ligitagione-Bebingungen in was immer für einem Buntre nicht nachkommen, fo wird bie Realität auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Ligitagiones Termine abermale veräußert, das Ungelb aber, wie allenfalls erlegte Rauffdillingeraten ju Gunften ber Sppothefarglaubiger eingezogen.

9) Der Schähungsatt ber Realitär ift in ber gerichtlichen Regis ftratur, die barauf haftenden Laften im Grundbuche, die Steuern und

fonftigen Abgaben beim f. f. Steueramte einzuseben.

Sievon werben bie hopothegirten Glaubiger turch Buftellung biefes Befdeibes, bann jene Glaubiger, welche nachträglich in bas Grundbuch gelongen follten, ober benen ber bie Geilbiethung bemilli= gende Befcheid aus mas immer für einem Grunde nicht rechtzeitig vor ber Ligitagion jugeftellt merben fonnte, burch Gbitte und ben biegu bestellten Kurator Michael Kuzminski verftantigt.

Bom f. f. Begirfsgerichte. Mikolajów, am 16. September 1859.

#### Uwiadomienie.

Nr. 1500. Ces. król. sąd powiatowy w Mikołajowie podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, że w skutek podania ces. król, prokuratoryi finansowej na zaspokojenie wywalczonej należytości ces. król. skarbu wojskowego w ilości 54 złr. 311/2 kr. m. k. z odsetkami 4% od dnia 26. października 1852 do rzeczywistej splaty rachować się mającemi, z kosztami egzekucyi w ilości 5 złr. 20 kr. m. k., z kosztami ogłoszeń w ilości 5 złr. m. k. i dalszych kosztów egzekucyi w ilości 19 złr. 30 kr. m. k. publiczna sprzedaż realności w Mikołajowie pod I. 185 położonej, do massy ś. p. Karola Wimmera należącej nastąpi, a to ponieważ dwa termina sprzedazy na niczem spełety, w jednym terminie dnia 27. października 1859 o 9tej godzinie przed poladniem w izbie ces. król. sadu powiatowego.

Warunki następujące: 1) Cene wywołania stanowi wartość szacunkowa tej realności w ilości 2908 zł. 601/2 c. wal. austr., gdyby zaś te cene nikt nie ofiarował, natenczas realność niżej wartości za jakabadź cenę sprzedaną zostanie.

2) Kazden chęć kupienia mający złoży 10% ceny wywołania, jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej w gotówce. Zadatek ten nabywcy wrachuje się do ceny kupna, reszcie po skończonej licytacyi się wróci.

3) Nabywca wprowadzonym zostanie w posiadanie zakupioniej realności na swój koszt, skoro tylko uchwała odbytą licytacyę za-

twierdzająca, prawomocną będzie.

4) Nabywca obowiązany od dnia oddanego sobie posiadania, az do dnia całkowitej spłaty ceny kupna, po u ływie kazdego półrocza płacić po 4 od sta od tejze ceny kupna potrąciwszy audatek.

5) Nabywca obowiązany w 14 dniach po doreczenia achwały porządek zaplaty wier ycieli stanowiącej, z placić całkowitą cene

kupna, potrąciwszy zadatek. Wolno mu oraz owe intabulowane długi potrącić, które wedłag brzmienia porządku zapłaty, ceną kupna są pokryte, jeżeli dotyczacy wierzyciele dadzą zezwolenie, aby owe długi nadal na realności pozostały, a nabywca ich zezwolenie w formie dla dokumentów tabularnych przepisanej sądowi złoży.

Nalezytość c. k. skarbu wojskowego, na której zaspokojenie

licytacya się odbedzie, na realności niepozostanie.

6) Po calkowitej spłacie ceny kupna, równie jako po złozonym dowodzie, że wierzyciele swoje pretensye na realności pozostawiają, wyda się nabywcy dekret własności.

Długi intabulowane, wyjąwszy tych, które według oświadczenia wierzycieli nadal na realności pozostać mają, przeniesą się na

cene kupna, a z realności się wymażą.

7) Odsetki zwłoki równie jak cena kupna złożoną być ma

do depozytu sądowego.

8) Jeżeli nabywca w jakim kolwiek odstępie powyższym warunkom sprzedaży zadość nieuczyni, natenczas na jego niebezpieczeństwo i jego kosztem odbędzie się powtórna sprzedaż realności w jednym terminie. Zadatek i złożona część ceny kupna przepada na korzyść wierzycieli intabulowanych.

9) Akt szacunkowy realności w sądowej registraturze, długi na niej ciężące w księgach gruntowych, podatki i inne daniny

w ces. król, urzędzie podatkowym przejrzeć można.

Wierzycieli intabulowanych uwiadamia się o tem przez doręczenie niniejszej uchwały, wierzycieli, którzy poźniej do ksiąg gruntowych wejdą, lub którym uchwała niniejsza z jakiejkolwiek przyczyny przed terminem licytacyi doręczoną byćby niemogła, przez Edykt i kuratora w osobie p. Michała Kuźmińskiego ustanowionego.

Ces. król. Sąd powiatowy. Mikołajów, dnia 16. września 1859.

G d i f t.

Mro. 8437. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Peter Arbter und beffen allfälligen Erben mittelft gegenwärtigen Ebifts befannt gemacht, es habe mider benfelben wegen Lofdung mehrerer Berbindlichfeiten von der Realität Nro. top. 94 Moses Rosenthal sub praes. 20. Juni 1859 3. 8437 hiergerichts eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber jur mundlichen Berhandlung biefer Rechtsfache bie Tagfahrt auf ben 28. November 1859 Fruh 10 Uhr anberaumt

Da ber Aufenthalt bes Belangten unbefannt ift, und berfelbe auch außer den f. f. Erblanden fich aufhalten durfte, fo hat bas f. F. Landesgericht ju feiner Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften den hiefigen herrn Advofaten Dr. Slabkowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien bor=

geschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch diefes Gbift wird bemnach der Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. gandesgerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Czernowitz, am 26. August 1859.

E b i f t.

Mro. 11644. Dom Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte mirb mittelft gegenwärtigen Gbilte befonnt gemacht, es fet auf Unfuchen bes herrn Jordaki Kalmucki, Gutebefiger ju Parhoutz, in die Einleitung der Amortifirung des Wechsels boto. 20. Juni 1857 über 200 fl. RM., jahlbar am 20. Juni 1859 an die eigene Ordre des herrn Jordaki v. Kalmucki und afzeptirt von Chaim Simche aus Meretzei gemilligt

Es werden baher alle jene, bie auf biefen Wechfel Anspruche gu machen gebenten, aufgefordert, ihr Recht barauf binnen 45 Tagen gerechnet, fo gewiß darzuthun, midrigens diefelben nach Berlauf Diefer Beit nicht mehr gehort, und ber Wechsel fur null und nichtig ertlart werden wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichte. Czernowitz, am 3. September 1859.

(1916)Ronfurd-Ausschreibung.

Mro. 9916. Dom Stanisławower f. f. Kreikgerichte als provis forischen Notariatefammer wird zur Besetzung ber zu Harodenka, Kotomyaer Rreifes, in Erledigung gefommenen Motareftelle ter Ronture biemit ausgeschrieben, und bie Beweiber aufgefordert, ihre nach S. 7 und. 14 ber Mofariate : Ordnung vom 21. Diai 1858 R. G. B. Bahl 94 und nach Artifel IV. bes a. h. Parentes vom 7. Februar 1858 instruirten und gehörig belegten Gesuche binnen 4 Bochen, vom Tage der dritten Einschol ung diefer Kundmachung in die Lemberger Beitung an gerechnet, bei biefem f. f. Rreiegerichte vorfchriftemapig ju überreichen.

Stanislawow, am 6. Oftober 1859.

(1904) © b i F t.

Mro. 11643. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird mittelst gegenwärtigen Sdifts bekannt gemacht, es sei auf Ansuchen des Herrn Jordaki v. Kakmucki, Gutsbesitzer zu Parhoutz in tie Einleitung der Amortistrung des Wechsels doto. 10. Juni 1859 über 100-st. ö. W., zahlbar am 1. November 1859 an die eigene Ordre des Herrn Jordaki v. Kakmucki und akzeptirt vom Wasilika Ignateskul gewilliget

Es werden daher alle jene, die auf diesen Wechsel Ansprüche zu machen gedenken, aufgefordert, ihr Recht barauf binnen 45 Tagen vom Verfallstag gerechnet, so gewiß barzuthun, widrigens berselbe nach Berlauf dieser Frist nicht mehr gehört, und ber Wechsel für null und nichtig erklärt werden wurde.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, 3. September 1859.

Da der Mohnort derselben unbekannt ist, und selbe auch außer ben f. f. Erblanden sich aufhalten durfte, wird zur Mahrung ihrer Rechte Herr Advokat Stabkowski auf deren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheld dieses

Gerichtes zugeftellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts. Czernowitz, am 26. August 1859.

(1910) Ronfurs. (2)

Mro. 230. Un ber hierortigen mediginisch-dirurgischen Lehran ftalt ift ber Posten bes dirurgisch = klinischen Affiftenten erledigt, und

auf die Beitdauer von zwei Sahren zu befegen.

Die Bewerber um diesen Dienstposten, womit das Adjutum jährlicher 210 fl. 5. W., ein Beköstigungsbeitrag von täglichen 42 kr. 5. W., dann der Genuß einer beheitten Naturalwohnung in dem allgemeinen Krankenhause, so wie endlich der jährliche Bezug von 36 Pfund Unschlittkerzen verbunden ist, haben ihre Gesuche unter Beibringung des erlangten chrurgischen Diploms, und belegt mit der Nachweisung ihres Alters, Standes, der disherigen dienstlichen und sonstigen praktischen Berwendung und ihrer Sittlicheit, dann versehen mit der glaubwürdigen Bestätigung, daß sie der polnischen oder einer dieser nache verwandten slavischen Sprache volltommen kundig sind, innerhalb der dis zum 29. November d. J. sestgesetzen Konkursfrist, und zwar, insofern sie schon in einem öffentlichen Dienste stehen, mitztelst ihrer unmittelbaren Worstände bei diesem Studien-Direktorate einz zubringen.

Bom f. f. medizinisch-chirurgischen Studien-Direktorate.

Lemberg, am 6. Oftober 1859.

(1886) Konkurs. (3)

Nro. 1911. B.A.C. Zur Besetzung der provisorischen BezirksAmts-Aktuarsstellen mit dem Jahresgehalte von 420 fl. öst. W. bet
den k. k. Bezirksamtern Sieniawa im Przemyśler, Olesko und Zborow im Złoczower, Wiśniowczyk im Tarnopoler, Zaleszczyki im
Czortkower und Bohorodczany im Stanislauer Kreise, oder eventuell
auch in andern Standorten.

Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im Wege ihrer vorgefeten Behörde bei der betreffenden f. f. Kreisbehörde binnen 14 Tagen nach der britten Ginschaltung bieses Konfurses im Amtsblatte

ber Lemberger Beitung ju überreichen.

Bon ber f. f. Landes Rommiffion für Perfonal-Angelegenheiten

ber gemischten Bezirfeamter.

Lemberg, am 5. Ottober 1859.

(1899) E b i f t. (1)
Mro. 26508. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem
Josef Zaremba mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Eugen, Ferdinand, Salomea Ludovica, Lucina und Josefa Janowskie, dann Josef
Jorasz unterm 26. Oktober 1858 3. 42436 hiergerichts ein Gesuch überreicht haben, womit dem Josef Zaremba aufgetragen werde, binnen drei Tagen nachzweisen, ob die mit dem Bescheibe z. B. 27155-1830 bewilligte, Lib. Dom. 134, pag. 13. n. 57. on. et Dom. 159. pag.
258. n. 58. on. vollzogene Vormerkung der in diesen Lastenposten beschriebenen Verpstichtung des Ignatz und Eugen Janowskie gerechtsfertigt sei.

Da ber Wohnort bes Josef Zaremba unbefannt ift, so wird bemselben ber Landes- und Gerichts-Abvofat Dr. Madeyski mit Subssituirung des Landes- und Gerichts-Abvofaten Dr. Duniecki auf bessen Gefahr und Kosien zum Kurator bestellt, und demselben der Bescheid dieses Gerichtes vom 22. November 1858 3. 42436 über

bas oben angeführte Gesuch zugestellt.

Bom f. k. Landesgerichte. Lemberg, am 17. August 1859.

(1890) © b i l t. (3)

Mro. 10183. Dom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird den, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben nach Jaonitza Sturdza mittelst gegenwärtigen Sbiftes befannt gemacht, es haben wiber dieselben die Erben nach Gregor Szymonowicz wegen Ertabuslirung des Gutes Daboutz Dom. Tom. XX. pag. 204. L. P. zur Sicherstellung der Berlassenschaft nach Juonitza Sturdza pränotirten Berbothes non alienationis et onerationis sub praes. 25. Juli 1859 3. 10183 die Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber zum mündlichen Berfahren die Tagsahrt auf den Bierzehnten November 1859, 10 Uhr Bormittags anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Landesgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes Movokaten Tr. Stabkowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangen erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts-behelfe dem bestelten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Aus tem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 31. August 1859.

900) Kundmachung. (3)

Mro. 8439 & 8246 - 3909 & 3794. Am Freitag, das ist ben 14. Oftoberd. I., werden am Krakauer Pferdemarkplate nächst der kleinen Infanteriekaserne um 9 Uhr Wormittags 8 Stück überzählige Dienstepfetde an den Meistbiethenden verkauft.

Lemberg, am 8. Oftover 1859.

(1893) **©** b i f t.

Aro. 33447. Bom k. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Herrn Vincenz Schmidt über Begehren der Michael Suiatkiewicz'schen Erben mittelst gegenwärtigen Ediktes aufgetragen, binnen 30 Tagen nachzuweisen, daß die Rel. Ant. 13. p. 312. n. 4. on. z. 3. 8496-1840 eingetragene Vormerkung der Summe 1600 st. KM. im Lastensfiande der über Potylicz dom. 83. p. 44. n. 16. on. zu Gunsten des Franz Schrott haftenden Summe 1000 st. KM. gerechtsetigt sei, als sonst diese Vormerkung gelöscht werden wird.

Da der Aufenthaltsort des Telangten unbekannt ist, so hat das f. f. Landesgericht zu dessen Wertretung und auf bessen Gesahr und Kosten den hiesigen Landes = Advokaten Dr. Jablonowski mit Substituirung des Landes = Advokaten Dr. Menkes als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebes

nen Gerichtsordnung verhandelt merben wirb.

Mus dem Rathe des f. f. Canbesgerichts.

Lemberg, am 19. Ceptember 1859.

(1914) © b i f t. (1

Mr. 16998. Von dem k. k. Lemberger Landesgerichte wird dem unbekannten Orts sich aufhaltenden David Schönfeld und im Falle dessen Ablebens dessen dem Namen und Wehnorte nach unbekannten Erben mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß mittelst Beschlußes vom Heutigen Z. 16988-1859 demselben aufgetragen wurde, binnen 3 Tagen nachzweisen, daß die z. Z. 15708-1846 bewilligte Instr. 375. pag. 224. n. 1. on. und dom. 224. pag. 296. n. 5. on. vollzogene Pränotation der Summe 60 fl. RM. gerechtsertiget sei ober in der Vechtsertigung schwebe, als sonst selbs gelöscht werden wird.

Da der Wohnort des obgenannten David Schönfeld unbekannt

Da der Wohnort des orgenannten David Schönfeld unbefannt ist, so wird demselben der Herr Landes= und Gerichts-Advokat Dr. Blumenfeld mit Substituirung des Landes= und Gerichts-Advokaten Dr. Landesberger auf deffen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 7. Juni 1859.

(1908) © b f F t. (1)

Nro. 40180. Bom k. k. Czernowitzer Landesgerichte wird den, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Basil, Konstantin und Demeter Flondor und deren ebenfall unbekannten Erben mittelst gegensmärtigen Ediktes bekannt gemacht, es haben wider dieselben und Jordaki Flondor, Lesteren als Erst und sie als Mitbelangte Fr. Anna Szymonowicz als Mutter und Bormünderin der minderjährigen Erben nach Gregor Szymonowicz, Igvatz und Johann Szymonowicz, wegen Ertabulirung der im Lastenstande des Gutes Duboutz im H. B. XX. pag. 208. L. S. VI. haftenden Entscheldung des Stanisławower Landerecktes vom 30. September 1807 und des f. f. Appellazionsgerichtes vom 22. Februar 1809 sub praes. 25. Juli 1859 Zahl 10180 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zum mündlichen Versachten die Tagsahrt auf den 14. Kovember 1859 um 9 Uhr Wormittags angeordnet wird.

Da der Aufenthaltsort dieser Belangten unbekannt ift, so hat das k. f. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes. Abvokaten Herrn Dr. Stabkowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtesache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden demnach diese Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wahlen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschristemäßigen Rechtse mittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung enistes henden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes. Czernowitz, am 31. August 1859.